## DODATER do GAZETY LWOWSKIEY.

W Poniedziałek

(Nro. 79.)

7. Lipca 1828

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Drień<br>i<br>missiąc. | Czas                                             |                                                                | metr<br>I.<br>Wieden-                                             | Ciepło-<br>mierz.<br>Reaumur.                    | Wilgo-<br>clo-<br>micrz,<br>Saus-<br>aura, | Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey. | Wiatr.                                                     | Stan nieba. |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 3. Lipca. [            | W. ⊙<br>Q Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>Q Po.<br>10 N. | 27, 186<br>27, 193<br>27, 247<br>27, 277<br>27, 294<br>27, 335 | 27 11 3,<br>27 11 4,<br>28 0 0,<br>28 0 4,5<br>28 0 7,<br>28 1 1, | -13,<br>+18,3<br>+13,8<br>+12,5<br>+20,<br>+15,4 | 97,<br>68,<br>98,<br>99,<br>62,<br>96,     | ) ő, 000<br>) ő, 000          | Zachod. słaby  Połud. Z. —  Północ. Z <sup>*</sup> —  W. — | chmurno 2.  |

### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 2 Lipca: Christophe, król. Francuzki Gonice, z Rossyi. — Baron Wieland, c. k. Jenerał Major, z Gródka. — Baron Bechtold, c. k. Pułkownik, z tamtąd. — Lobenstein, c. k. Pułkownik, z tamtąd. — Lobenstein, c. k. Pułkownik, z tamtąd. — Hrabia Gaisruck, c. k. Major, z tamtąd. — Petrich, e. k. Kapitan, z Wiednia. — Denker Ludwik, krol. Polski Adjunkt, zc Stryia. — Borkowski Rafat, z Brzeżan. — Giżycka Michalina, z Rossyi. — Jaworski Felix, ze Złoczowa. — Hrabina Romarnicka Lucia, z tamtąd. — Lekczyński Jan, ze Stryia.

Dnia 3. Lipca: Boberski Kajetan, z Rzeszowa. — Boehdan Stanisław, ze Zadwurza. — Błońska Katarzyna, ze Stryia. — Hrabia Dzieduszycki Eugeniusz, z Kołomyi. — Heinrich, c. k. Rotmistrz, z Brzeżan. — Haberecker, e. k. Rządca żywności, z Gródka. — Krukowieccy Faust. i Marcel., z Przemyśla. — Krassuski Antoni, z Rossyi. — Krzysztofowicz Tomasz, z Brzeżan. — Ortowski Józef, ze Złoczowa. — Pietrowski Titus, z Rossyi. — Stiller, c. k. Kapitan, ze Szkła. — Schmindl, c. k. Kapitan, ze Stryia. — Wiszniowski Albert, z Bełża. — Wiszniowski Wincenty, z Dobrzan. — Łebowski Xawery, z Lubienia.

### Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 2. Lipca: Christophe, król. Francuzki Goniec, do Paryža. — Dornfeld, c. k. Kommissarz Cyrkułowy, do Gródka. — Hrabia Dzieduszycki Łukasz, do Żółkwi. — Dobrzyński Ignacy, do Tarnopola. — Drohojewski Baltażar, tamże. — Gurski Andrzey, do Polski. — Jordanowa, do Złoczowa. — Haberecker, c. k. Rządca żywności, do Gródka. — Gwozdecki Piotr, do Sambora. — Komar Ilieronym, d. Przemysla. — Malczewski Henryk, do Brzeżac. — Pilichowski Józef, do Złoczowa. — Bosnowski Adam, do Żółkwi. — Skarzyński Jozef, do Brzeżan. — Skwarczyński Karol, do Starisławowa. — Sagatyński Henryk, do Lubienia. — Zieliński Edward. So Sondeza.

tyński Henryk, do Lubienia. — Zieliński Edward, do Sondeza.

Dnia 3. Lipca: Hrabia D'Auteuil, c. k. Podpułkownik, do Jaworowa. — Formacher, c. k. Hapitan, do Badautz. — Glotz, c. k. Rotmistrz, do Olszanicy. — Gifycka Wilhelmina, do Tsenczyna. — Janiszewski Tomasz, do Brzeżan. — Kopestyński Wincenty, tamże. — Hownacki Józef, do Ponikwi. — Lastowski Floryian, do Zotkwi. — Morawski Celestyn, do Złoczowa. — Babenczuk Jakób, do Brzeżan. — Hrabia Potocki Julius, do Rossyi. — Hrabia Skarbek Jan, do Tarnopola. — Szumlański Andrzey, do Brzeżan. — Uznański Tomasz, do Szaflar. — Wysochi Floryian, do Złoczowa. — Zychliński Zosa, do Sambora.

### Kurs VV i e denski.

| If of t 2 AA t                                   | e c c E s E i.                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dnia 26, Czerwca: Sredn. cena.                   | Obligacyie Wiedeńskie bankowe - (2 1/2 ) 45 1/4 dette |
| pCtu. w M. R.                                    |                                                       |
| Obligacyie długu Stanu 5 ) 92 11/16              | Obligacyie powsz. i Wegierskiey Ka-                   |
| dette (1 ) 18 3/5                                | mery nadworney (2 ) 36                                |
| Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 92 9/16 | detto (13f4) 31 162                                   |
| obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) -      | (Sharbow.) (Domest.)                                  |
| skich (4 ) 74.1/8                                | (M·H.) (M. K.)                                        |
| # 2 1/2)                                         | Obligacyie Stanow Austr. po- (3 )                     |
| Pożycaka do wygrania przes losy s r. 1821        | wyżey i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2) 443/4 -            |
| ** 100 ZR 1213f4                                 | Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/4)                     |

M

Baryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) 35 4/5 — (1 3/4) — —

Akcyje bankowe, jedna po 1084 w M. H.

| Dnia 27. Czerwca:                      |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Dq ·                                   | nt. w M. R              |
| Obligacyie długu Stanu detto           | 5 9111/16<br>(1 ) 181/2 |
| Obligacyje do wygrania przez losy i    | (4 ) 92 9/10            |
| obligacyie skarbowe Stanow Tyrol-      | (4 1/2)-                |
| skich                                  | (4 ) 74 1/20            |
|                                        | (3 1/2) 64 3/4          |
| Pożycz.wygr. do p. losy a r. 1820 za 1 | 00 ZR. 151 1/4          |
| detto s r. 1821                        | 121 5/8                 |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe          | (2,12) 45 1/4           |
| (Ska                                   | rbow.)(Domest.)         |
|                                        | (M. H.)                 |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3        |                         |
| United From Crack (0 . Co.)            |                         |
| wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 1/2)     | 44354 =                 |
| Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/4)      | 35 4 65                 |
| Karyntyi, Karniol i Gory- (2           | 33410                   |
| eyi, (1 3/4)                           | 311/3                   |
| Obligacyie Wiedenskiey Wyż-            | 0 100                   |
| szey Kamery - · · · (2)                | <u> </u>                |
| Akcyie bankowe iedna po 10842          | E - M H.                |

## Rurs L w o w ski s dais 5. Lipes.

 Dukat Holendsrski
 - 12 ZR. 5 lir. W. W.

 — Cesarski
 - 11 — 49 —

 Szufryn
 - 3 — 30 —

 Talar Niderlandzki
 - 3 — 30 —

 Bubel Rossyyski
 - 3 — 59 —

 Moneta Bonwencyyna za 100 - 250.
 - 3 — 50 —

Cena targowa we Lwowie od 16. do 30. Czerwca 1828.

Korzec Pszenicy 6 ZR. 40 kr. w W. W. Zyta 5 ZR. 52 kr. — Jeczmienia — ZR. — kr. — Owsa 3 ZR. 47 kr. — Prosa — ZR. — kr. — Hreczki 5 ZR. 55 kr. — Grochu. 7 ZR. 30 kr. — Kartofli 2 ZR. 30 kr. — Cetnar Siana 2 ZR. 15 kr. — Słomy 1 ZR. 12 kr. — Sag Wiedenski drzewa twardego 12 ZR. 30 kr. — Miękiego 9 ZR. 15 kr. — Wódki dobrey kwarta 48 kr. — Wódki pośledniey 13 kr. wszelako z odtrąceniem akcyzy.

### Spis osób we Lwowie zmartych:

Doia 22 Maia.

Chrześciianie:
Maryianna Pötzowa, właścicielka domu, 80 l. m.,
ze starości.

Wincenty Nawrocki, ubogi, 24 l. m., na such. płu. Dnia 23. Maia.

Chrześciianie: Saymon Budanowicz, szewc, 43 l. m., na suchoty płucowe,

JX. Antoni Wolter, Bernardyn, 70 l. m., na skyrtus watroby.

Żydzi: Mariem Weinreb, handlarka fruktami, 42 l. m., na suchoty płucowe.

### Doniesienia urzędowne.

Uwiadomienie o licytacyi.

Ces. król. Dyrekcya obwodowa Inżynieryi i fortyfikacyi, w skutek wysokiego tuteyszey Jeneralney Kommendy rozporządzenia, odebranego pod dniem 21. Czerwca 1828, R. 5690, uwiadamia ninieyszem, iż do budowy nowych pięcia staien w obwodzie pułku huzarów Hessen-Homburga, a mianowicie: na stanowiskach w Zbarażu, Shałacie i Zarudzin podczas licytacyi, maiącey się w dniu 14. Lipca b. r. w Tarnopolu w tameczney Kancelaryi odbywać, i na tę budowę także licytacya przedsięwzięta zostanie.

Wykaz kosztów tych nowych staien iest następuiący:

Mon. Konw.
ZR. kr.
Na stanowisku w Zbarażu dwie staien za 1840 31

w Skałacie iedna staynia za 847 55

w Zarudzin dwie
staien za 2008 33

Razem za 4697 4

Wadium, które przed licytacyą od ceny na każde stanowisko przeznaczone złożyć należy, wynosi 5 od sta, a kaucya dwa razy taka ilość.

Kaucya rzeczona musi być także złożona

w obligacyach Stanu podług kursu.

Każdy, który do tey licytacyi żechce być przyposzczonym, musi wywieść się świadectwem Zwierzchności ze swoiego maiatku i kredytu, i ustanowiona kaucya złożyć, która temu, który się przy licytacyi nie utrzyma, zaraz po skończeniu takowey zwrócona zostanie.

Z resztą kontrakt ten obowiąznie kontrahenta od dnia podpisania protokołu licytacyi, a skarb publiczny od dnia potwierdzenia li-

cytacyi.

Na przypadek, gdyby kontrahent po oznaymieniu mu potwierdzonego aku licytacyi, nie dopełnił punktualnie warunków licytacyi, natenczas skarb upoważniony, albo kootrahenta do dopełnienia onych zmusić, lub kontrakt ua iego koszta i niebezpieczeństwo na nowo na licytacyę wystawić, lub te budowy nawet i bez licytacyi iak bądź, komu bądź i za iakabądź cenę do uskutecznienia poruczyć, a od kontrahenta różnicę kosztów uzyskać, przyczem złożona kaucya do potrącenia zwrócić się mającey różnicy zatrzymana, a nawet, gdyby się większe koszta nie okazały, za przepadłą uznana zostanie.

Bliższe warunki mogą być w wyżey namienioney Kancelaryi pułkowey w godzinach

urzędowych przeyrzane.

We Lwowie d. 27. Czerwca 1828. (3)

E d y k t.

Nro. 15287. Przy c. k. Sądzie Szlachechim Lwowskim iest do obsadzenia urząd bezpłatnego Auskultatora. Życzący sobie otrzymać to mieysce, mają prosby swoie, dowodami zdatności wsparte, albo bezpośrednio do c. k. Sądu Szlacheckiego Lwowskiego, lub ieżeliby który z tych iuż zostawał w publicznym urzędzie, przez swego przełożonego w czterech tygodniach, od dnia pierwszego umieszczenia ninieyszego Konkursu w Gazecie rachować się mających, podawać, inaczey na prosby późniey podane, żadna uwaga zwrócona nie będzie. (3)

Edictum.

Nro. 11753. Caesareo-Reginm in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Lucae Kempski tum auccessoribus ejus medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 9. Maji 1828 ad Nrum. 11753 puncto delendae praenotationis Summae 4509 flp. et 27 flr. 54 xr. de honis Glinki cum attinentiis, per Ignstium de Koscieleo Borowski huie Judicio actionem exhibitsm, Judiciique opem imploratam esse.

Ob commorationem autem D. Lucae Kempski ejusve successorum ignotam, perionlo et impendio judicialis Advocatus Dominus Kolischer com anbstitutione Domini Advocati Madarowicz qua Curator constituitur, quocum justa praescriptam pro Galicia in Codice indiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaope admonet ad in diem 12. Augusti a. c. bors decima matutina comparendum, inferendam exceptionem et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi aline Advocatom in patronum eligendum et Judicio nowinendam, se es legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fiant, et consa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprine culpse imputandam erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Maji 1828. (3)

E d i e t u m. Nro. 12081, Per Caesareo - Regium Gali-

ciae et Lodomerize Forum Nobilium Leopoliense ignotis haeredibus Erasmi Shalshi medio praesentis Edicti notum redditur: sub 11. Septembris 1827 ad Nrum, 22944. in sequelam petiti per Adamum et Franciscum Rosnowski exhibiti, Tabulae Regiae ordinatum extitisse, ut emendato praevie in Tabula Regia errore, quod in resolutione hujati dd. 26. Junii 1822 Nro. 13037. Contractus loc. cond. loco in rem Erasmi Shalski intabulandas, in rem Casimiri Shalshi intsbulatus fuerit, inscripto consensu in extabulationem ado, 22, Junii 1827 sub A. in originali producto eundem in rubrica extabulationum bonorum Grochowice, Witaszyńce, Kniazyce et Koniuszki intabulet, et boc facto Contractum loo, cond. ddo. 12. Junii 1822 intabulatum, de bonis his extabulet.

Cum autem hio Judicii domicilium haeredum Erasmi Shalshi sit ignotum, ideo Advocatus Dominus Czarnechi cum substitutione Domini Advocati Szadbey eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum inthoc notitiam det!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Maji 1828. (3)

dictum. Nro. 11374. Per Caesarso - Region Galicise et Lodomerise Foram Nobilium Leopoliense Dno. Josnni Comiti Tarto medio praeseatis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci Reg. per Caes. Reg. Forum Nobiliam Stanis. laopoliense sub praes. 6. Maji 1828 ad Nrum. 11374. horsom resignatum conformiter requisitioni praefati R. Fori, Nobilium abbinc Tabulse Regise dispositum esse at Sententiam C. R. Fori Nobilium Stanisla epolicuse in csusa Martini Zurakowski contra Andream Gawin: hi peneto 5000 flp. sub 16. Augusti 1808 prolition, tam Sententiam C. R. Appellationum Tribunalis sub 19. Septembris 1809 prolatam inscribet, atque tem in harum quam requisitionis C. R. Fori Nobilium Stenislaopo. liensi ddo. 15. Aprilis 1828 Nro. 2442. directae fundamento Summam 5000 flp. cum usaris et litis expensis per primam et secondam Instantiam in quotis 57 firb. 31 xr. et 1 Arh. 30 ar. adjudicatis, super facultatibus jurevicti Andreae Gawinski propriis, nipote: a) Samma 16555 flp. bonis Dembowka; b) Sama 16000 Ap. bonis Kociubińozyki, et c) Summa 17209 flp. bonis Bardishowce et Gusztyn inhaerente pro re haeredum olim Martini Zurakowski, ntpote: DD. Joannia Cantii tom Francisci Zurakowskie, neo non DD. Barbarae de Zura-

)(2

kowskie Srokowska et Mariannae Olszewska intabulet - porro hoc facto resolutionem C. R. Fori Nobilium Stanislaopoliensis sub 27. Junii 1825 editam, ingrosset, atque tam in hujes, quam requisitionis suprafatae fundamento quotam 196 firh. 10 114 xr. V. V. ex mox dicta Suma 5000 flp. Summo Aerario attributa pro re Summi Aerarii intabulet.

Cum autem bie Judicii domicilium ejus etra Regna indicatum sit, ideo Advocatus Do. minus Krechowiecki cam substitutione Domini Advocati Kozieradzki periculo et impendio ejus pro Coratore constituitor, eidemque superins memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoo notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Maji 1828. (3)

> dietum.  $\mathbf{E}$

Nro. 10989. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Massae jacenti post olim Petrum et Barbaram Potockie medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum sub praes. 1. Maji 1828 Nro. 10989. per Joannem Zahrzewshi exhibitum, Tabulae Regiae sub hodierno dispositum esse, at ex Contracta Locati Cond. ratione bonorum Janowice in Circulo Bochnensi sitorum, inter Petrum Alcantara et Barbaram de Ujeyskie Potockie qua locatores, tum supplicantem Joannem Zahrzewski qua Conductorem in Janowice die 14. Februarii 1822 celebrato, de praecedenti jum inscripto, punctum ejusdem Contractus tertium inscribat, et in ejus fundamento Obligationem locatorum Potockie Conjugum Summem 1000 flpol. M. C. cum usuris per 51100 pro sex annis adcretis, respective Summam 1300 flpol. M. C. oirca exspirum possessionia supplicanti Joanni Zahrzewski restituendi in statu passivo horumce bonorum Janowice testibus Tabulis Petri Alcantara Potocki propriorum praenotet.

Cam autem hic Judicii domicilinm suc. cessorum Massae post olim Petrum et Barbaram Potockie ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Skolimowski cum substitutione Domini Advocati Olexinski eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc noti-

tiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium, Leopoli die 29. Maji 1828. (3)

ditt.

Mro. 2062. Bon bem Bufowiner Stadtund Candrechte werden Jene, die auf den Machlaß des am 4ten Juny 1826 in Suczawa ohne lettwilliger Unordnung verblichenen Wundarztes Joseph Dittler als Erben, Blaubiger, oder aus lonftigen Rechtstitel eine Forderung ftellen ju können glauben, aufgefordert, folche binnen eis nem Jahre bei Diefem f. f. Gerichte um fo gewisser anzumelden, widrigens den sich spater meldenden Glaubigern an die Verlaffenschaft, wenn fie durch die angemeldeten Forderungen erfcopft wurde, tein weiterer Unfpruch guftande, als insofern ihnen ein Pfandrecht gebührt, der Rest des Nachlasses aber jenen aus den sich meldenden Erben, welchen folder aus dem Gefete gebuhrt, in deren Ermangelung aber dem f. Fisfus, nach f. 626 . Gb. II. Theils eingeant. mortet merben murbe.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt.

und Candrechts.

Czernowis am 6. May 1828. (3)

i f t.

Wor bem f. f. Bufowiner Mro. 2265. Stadt= und Candrecte haben alle Jene, welche an die Berlaffenschaft bes, am 10. July 1822 verablebten Pregeforener Propinagions. Pachters Christoph Gußbeth und deffen Gattin Unna Guß. beth als Erben, oder aus mas immer fur einem Rechtegrunde Unspruch ju machen gedenken, diefe ihre Unfpruche binnen einem Jahre, feche 200chen und brei Sagen vom unten gefetten Dato hiergerichts personlich, ober durch einen Bevollmachtigten anzumelden, widrigens die Berlaffenicafte - Ubhandlung mit den Ericheinenden der Ordnung nach gepflogen, und jenen aus den fich melbenden eingeantwortet werden murbe, denen es nach dem Gefete gebubrt.

> Mus dem Rathe Des f.f. Bufowiner Stadt. und Candrechts.

Czernowię am 19. May 1828. (3)

Rundmadung

Mro. 2034. Bon Geite bes Magistrats der Kreisstadt Tarnopol wird hiemit kund gemacht, daß in Folge der freisamtlichen Berordnung vom 10. Juny 1. 3. Bahl 7277. am 16. July l. 3. um die gte Wormittageftunde in der biefigen Magistratskanzley die Ligitagion megen herstellung ber allbier auf dem Pferdemarktpla-Be funftmäßig angulegenden Gtrage merde vorgenommen merben.

Der Riskalvreis nach dem Konftenanschlage

beträgt 808 fl. 6 23 fr. RD.

Lizitazionelustige Unternehmer werden baber eingeladen, an dem erwähnten Tage mit einen 10/100 Wadio in der Magistrate Ranzley zu erscheinen, allwo die nabern Bedingnisse werden bekannt gemacht werden.

Tarnopol am 20. Juny 1828.

### Unfundigung.

Mro. 7,651. Nachstebende Realitäten und Gefälle der Stadt Przempst werden in den unten festgesetten Terminen auf die Zeit vom iten November 1828 bis Ende Oftober 1831 an den Meistblethenden mittelst öffentlicher Lizitazion in Pacht überlassen werden, als:

Jährlicher Fiskalpreis in Konv. Mze.

26

1541

500

fi. fr.

1) die Benühung der Hutweide in Buspanowka, am 14ten July 1828, u. wenn dieser Termin erfelglos ware, am 28. July und 11. August 1828

2) die Benühung der Fleischbanke am 15ten July 1828, dann am 29ten July und 12ten August 1828

3) zehn Keller in dem Rathhause, am 16ten July 1828, dann am 30ten July und 13ten August 1828

4) die Naturalrobot von den Przekospaner Unterthanen, am 17ten July

Ungust 1828
5) der Verzehrungsaufschlag von Meth, Brandwein und Rosoglio, am 18.
July 1828, dann am iten und 18.
Ungust 1828

1828, dann am 3iten July u. 14.

6) Brandwein-Erzeugungs- und Ausfchanksrecht, am 21ten July, dann am 4ten und 19ten August 1828 9000

7) das Bierpropinazionsrecht, am 22. July 1828, dann am 5ten und 20. August 1828 4925

8) das Methpropinazionsrecht, am 23. July 1828, dann am 6ten und 21. Mugust 1828.

Pachtlustige werden daher eingeladen, an ben bestimmten Tagen mit dem sopStigen Badium für jedes Gefäll versehen, in der Przesmyster Magistratzfanzlei sich einzufinden, allwoihnen die Pachtbedingnisse werden bekannt gegeben werden.

Vom f. f. Kreisamt. Przempst am 7. Juny 1828. (3)

Rut ud mach und g.
Nro. 9274. Um 23ten July 1828 wird zu Kamionka Strumilowa in der Magistratskanzlet das stadtische Setrankverzehrungsaufschlagsgefäll vom Brandwein, Liqueur, Rosoglio und Meth, dann jenes von Wein, mittelst öffentlicher Versseigerung in drevjährigen Pacht vom 1ten November 1828 bis Ende Oktober 1831 gelassen, der bisherige Pachtschilling vom ersteren mit 437 st. KM., und vom letteren mit 23 fl. KM. als Fiskal- und erster Austuspereis, und der 10te

Theil davon als Wadium, welches vor Unbeginn der Lizitazion baar zu erlegen kommt, angenomen werden.

Bloczow am 21. Juny 1828. (3)

An fin dig it ng.
Mro. 7867. Bur Verpachtung des Tarnopoler stadischen Stand- und Marktgeldergefalls,
für die Zeit vom iten November 1828 bis Ende Oftober 1831 wird der Lizitazionstermin auf den 18ten July 1828, falls dieser ohne Erfolg bliebe, ein zweiter auf den 29ten July 1828, und wenn auch dieser fruchtlos verstreichen sollte, der dritte Termin auf den oten August 1828 mit dem

Tarnopoler Magifiratskanzlen zu erscheinen haben. Der Fiskalpreis besteht in 682 firb. 10 fr. R. M. jahrlichen Pachtschillings, und das baar

Bedeuten hiemit ausgeschrieben, daß die Pacht-

luftigen am gedachten Tage Vormittags in ber

zu erlegende Badium in 68 fl. KM. Die Pachtbedingnisse werden am Tage der Versteigerung den Konkurrenten bekannt gegeben werden.

Vom k. f. Kreisamte. Tarnopol am 23. Juny 1828. (3)

Lizitazions - Ankundigung.
Nro. 7141. Um 28ten July 1828 wird in der Stadt Grybow die Verpachtung des fladtisschen Getrank- Verzehrungs- Aufschlagsgefall von Brandwein, Bier und Meth auf drei nach einsander folgende Jahre, nämlich vom sten November 1828 bis dabin 1832 versteigerungsweise vorgenommen werden.

Das jahrliche Prazlum Fiezi beträgt 102

Pachtlustige haben fich demnach am obbestimmten Lage fruh um 9 Uhr in ber Grobower Stadtmagistratekanzlei einzufinden, und sich mit dem 10pEtigen Badio zu verseben.

Vom k. k. Kreisamt. Sandez am 20. Juny 1828. (3)

Licitations=Anzeige.
Mrs. 6846. Um 17ten July 1828 wird in der Kreisstadt Meu-Sandez die Verpachtung des städtischen Brandwein- und Methpropinazionsgefälls auf 3 Jahre, nämlich felt ten November 1828 bis dabin 1831 um den jährlichen Fiekalpreis von 2275 st. KM. versteigerungsweise vorsenommen werden.

Die Pachtluftigeu haben fich demnach am obbestimmten Sage fruh um 9 Uhr in der Neu-Sandezer Stadtmagistrate einzufinden, und sich mit dem copCtigen Badium zu verseben.

Vom f. f. Kreisamt. Sandez am 18. Juny 1828.

(3)

Edictum.

Nro. 7350. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense creditoribus super bonis Wołkowatycze et sorte Zabiotce Piotrowszczyzna dicta, I.udovicae et Silvestri Kłodnickie propriis, intabulatis, utpote: Dno. Ignatio Szumlanski extra haec Regna degenti, tum DD. Felici et Victoriae Jabionowskie absentibus et de domicilio ignotis, medio praesentis Edioti notum redditur: in ordine concertenderum alleviantium conditionum licitationis bonorum Wolhowatycze et sortis Zabł toe in satisfactionem Summae 1500 Aur. per Ludomillam Com. Koziebrodzka, contra Sylvestrum et Ludovicam Kłodnickie evictae: attento eo: quod jurevincens in suo petito de praes. 27. Martii 1828 ad Nram. 7912. huc exhibito contendat, quod declarantes se creditores neo jus ad edendas declarationes habeant, sieve illae ad Prothocollon Commissionis hie Fori assumptae anb Nro. 7350 a. c. illatae spectari nequeant, vel ideo, quod ipsorum jura super ente, cojus licitatio petebatur et decreta est, intabulata non sunt, quaestio antem haec ad unilaterale petitum supplicantis resolvi nequeat, cumve porro idem jurevincens contendat, quod executio haec solum se ad tertism partem bonorum Wołkowatycze et sortis Zabłotce Piotrowszozyzna dictae regulet, de quo in Edicto nulla plane fit mentio, proin ad negotiam hoc in ordinem redigendum, et ad evitandam omnem ausam nullitatis, tam utranque partem, quam etiam creditores super his bonis intabulatos ad Commissionem hie Fori die 21. Augusti 1828 hora 10. mat. celebrandam adcitatos esse, cum eo: quod non comparentes pro accedentibus comparentium votis majoribus reputabuntur.

Com autem bio Judicii domicilium Dni. Ignatii Szumlański extra haeo Regna indicatum, et domicilium DD. Felicis et Victoriae Jabłonowskie plane ignotum sit, ideo ipsis Advocatus Dominus Skolimowski cum substitutione Domini Advocati Trawuliński ipsorum perioalo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superios memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata

Edictum isthoc netitiam dat !

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28, Maji 1828.

#### Edictum.

(2)

Nro. 12151. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense successoribus Theresiae de Wolinskie et Francisci Gawronski, Anto-

nio et Stephano Gawronskie, Theodorae Malawska et Bogumillae Kocieńska, tom Antonio et Ignatio Wilczkowski, Antonio Leontowiczet Judaeo Simoni Homberg de domicilio ignotis, aut illis demortais, eorum successoribus ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Ignatium Com. Sharbek ponoto extabulationis Summae 8,000 flp. in bonis Czyżki una cum snis juribus et subonerationibus sub praes. 14. Maji 1828 ad Nrum. 12151 contra supracitatos buic Judicio libellam exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem supracitatorum vel corum hacredam ignotam, eoram periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Schadbey com substitutione Domini Advocati Wysłobocki qua Curator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, - praesens Edictum itaque admonet eos ad comparendum pro die 19. Augusti 1828 hora decima matutina inferendamque in orali processu exceptionem, et destinato sihi patrono documenta et allegetiones tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronnes eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter froienda, quae defensioni osusae proficus esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damoum inde enatum propriae culpae imputandam erit.

d

0

J

f

d

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18, Junii 1828. (2)

Edictum.

Nro. 10578. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomerice Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Stanislao et Michaeli Kostowskie medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Antonium Kossowski sctorem, contra Dnum. Advtum. provincialem Paciawski, qua officiosum Curatorem citatorum Dni. Stanislai et Michaelis Kossowskie. puneto agnoscendi pro se sui juris proprietatis Summerum 12,000 fip et 25,000 fip. c. s. c. atque matandae praenotationis herom 3am. marnin resolutione dis 6. Novembris 1827 ad Nrum. 22,203. edita, super bonis Grie libr. dom. 17. pag. 65 n. 6. on. obtentse in intabulationem sob pracs. 27 Aprilis 1828 Nro. 10578 haio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam este. Ob commorationem citatorum DD Stanislai et Michaelis Kossowskie ignota . , libellum eum sen actionem justificatoriam citatorum periculo et impendio corum de praecedenti constituto Curatori D. Paciawski judiciali Advocato communicatum esse, quocum juxta praecriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est.

Praesens Edictum itaque admonet ipsos ad intra 90 dies excipiendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronom eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fiant, et cansa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Junii 1828. (2)

Edictum. Nro. 9903. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense notum redditur: quod cam detentor deperditae quietantiae interimalis ab Officio C. R. Argyronomenos Leopoliensissub die 8. Januarii 1811 ad Nrum. 2,039. super comportato uno frusto argenterias ponderia crudi unius marcae, duarum seminaciarum obrussae octo semiuncialis argenti puri vero novem semiunciarum (ein Stud in ber Robe mit einer Mark zwei Loth achtlothigen Gilbers, in. der Feine 9 Both) in valore 13 fir. 16 xr. M. C. Ecclesiae r g. in Narajow dioecesis Przemyslensis exaratae, medio Edicti terna vice novalibus Leopoliensibus rite inserti citatur, quietantiam bano in praefixo termino unius anni non produxerit, praefata quietantia in fundamento (. 203. Cod. Jud. pro amortisata de-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16 Maji 1827. (2)

An fun digung.
Mro. 8966. Bei der Szegerzecer f. Kameral-Verwaltung im Umtsorte Stemianowka wird am 15ten July l. J. um die 20te Vormittagsflunde die dritte Lizitazion über das Bier = und Brandwein-Erzeugungs- und Ausschanksrecht in den dahin gehörigen Dörfern, theilweise in zwei Sekzionen, auf die Zeit vom 1ten November 1. J. bis Ende Oktober 1831 im Wege der öffentlichen Versteigerung abgehalten werden.

Der Musrufspreis besteht in :

Ronv. Mje.
fl. kr.
von der ersten Seksion, bestehend aus
den Dörfern Tolczow, Podciemno,
und dem Untheile Aakowiec, mit Einschluß der Tranks, Hause u. Grundsteuer 828 10
von der zweiten Seksion, bestehend,

aus den Dorfern Zurawka, Großund Klein- Solonka, mit Einschluß

Unmundige und Juben werben von biefer Pachetung ausgeschloffen.

Pactlustige werden berfeben mit einem 10pCtigen Batio auf obigen Zag und Stunde zur Ligitagion vorgeladen.

Die übrigen Bedingniffe konnen bei der Ber-

waltung eingefeben werden.

Siemianowfa, am 24ten Juny 1828. (2)

Rundmila if nag Mro. 3793. Bur Befestung einer Justiziars Stelle bei dem Dominium Babie und Jassinow gorny, wird von Seiten des Kolomeaer Kreisamtes der Konkurs bis Ende July 1828 mit dem Beisase ausgeschrieben, daß die Kompetenten die dießfälligen gehörig instruirten Gesuche bei dem Kolomeaer k. Kreisamte zu überreichen haben.

Die jahrliche Befoldung wird mit 200 fir. KM., dann freier Wohnung und Holz für diesfen Poften bestimmt, und die Zahlung viertels

jabrig jugefichert.

Roloma am 17. May 1828. (2)

Obwieszczenie.

Nro. 379. Według dekretu wysokier Kancelaryi nadworney z d. 4. miesiąca i roku biegacego pod liczbą 13096. zapadłego, rozpisuie się konkurs na wakuiące iedno mieysce funduszowe w c. k. Akademii Inżynierów do d. 10. Sierpnia r. b., do którey młodzież, od 10 do 15 lat maiąca, przyimuie się.

Życzący sobie otrzymać to mieysce dla syna swego lub opiece swey poruczonego, maia przed upłynieniem rzeczonego terminu podać swe prosby do Wydziału Stanowego, dołącza-

iac do tychże:

a) wywód tuteyszo-kraiowego ślachectwa, lub otrzymanego indygenatu;

b) metrykę chrztu kandydata;

c) zaświadczenie, iż tenże przynaymnieg 3. normalną klassę z dobrym postępem inż nkonczył, tudzież

d) zaświadczenie zdrowia przez lekarza woy-

showego wydane, niemniey

e) odbytey naturalney lub szozepioney ospy, f) świadectwo mieyscowego Parocha, przez właściwy c. k. Urząd Cyrhułowy potwierdzone, na dowód, ile proszący ma dzieci i że do ich edukacyi pomocy ze strony rządu kraiowego potrzebuie.

Przyiety na takowe mieysce młodzieniec, winien złożyć zaraz przy wstępie do akademii 200 ZR. W. W., tudzież przepisane pierwsze oporządzenie z sobą przywieść, od którego obowiązku tylko prawdziwie ubodzy, gdy tę o-

holiczność należycie udowodnią, nwolnionemi być mogą

Z Rady Wydziała Stanowego królestw Galicyi i Lodomeryi.

We Lwowie d. 27. Czerwca 1828. (2)

E d i c t u m.

Nro. 2754. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense Ignatio Zaklika absenti et de domicilio ignoto medio praesentis Edicti publice notum redditur, die 29. Decembris 1822 Mariannam de Zakliki Wiercińska fatis cessisse, haereditatemque post eandem defunctam remansam in ipsum erga alics coheredes per caput Francisci Zaklika devolutam esse, unaque inviatur, ut intra 6 menses haereditatem quaestionis adeat, vel repudiet, ac secus talem constitutus ipsi pro curatore Advocatus D. Potz editurus est, haecque usque ad subsecuturam declarationem ejusdem pro mortuo juxta legem a Judice administrabitur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 27. Martii 1827. (1)

dictum. Nro. 716. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense medio praesentia Edicti omnibus, quorum interest, notum redditur, quod Rudus. Adelbertus Radonski, Parochus Mogiloensis, die 21. Decembris 1826 ab intestato fatis ces-, serit, et cam non constet, utrum defunctus haeredes et ubi existentes habeat; hinc illis qui se ad hanc haereditatem jus habere cen, sent, inviantor, at intra tres annos declarationem de adeunda vel repudianda haereditate eo certius exhibeant, quo secus haereditas haec insinuantibus sese addicetur, eosdem de reliquo informando, quod ad tuenda eorum jura hujas Advocatus D. Piotrowski ipsis pro curatore constitutus habeatur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 15. Februarii 1827. (1)

Edictum.

Nro. 463q. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense absentes et de domicilio igneti legitimi olim Antonii Janowski haeredes, utpote: Ludovicus Janowski et Josephus Janowski medio praesentis Edicti informantur, quod illorum frater Antonius Janowski die 17. Marzii 1825 nullis relictis descendentibus fatis cesurit, quodve duos codicillos condiderit, post quem haereditas ab intestato salvis illis codicillis pertractatur, quodque iisdem absentibus et de domicilio ignotis jure legitimo ad hauchaereditatem concurrentibus ad tuenda ipsonum jura curator in persona Advti Francisci Potz cum substitutione Advti. Joannis Radkie

wicz constitutus habeatur. Hi itaque admonentur, ut in spatio unius anni et 6 septimanarum jura sua haereditaria eo certius ostendant, quod secus haereditas haec cum haeredibus praesentibus e' jura sua debite comprobantibus, absentiumque curatoribus pertractabitur et addicetur, jam vero portio ipsosconcerneus eousque in Judicio asservabitur, doneo conformiter legi pro mortuis declarati fuerint.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium, Tarnoviae die 7. Junii 1826. (1)

E dictum.

Nro. 14911. Per C. R. Forum Nobiliam Tarnoviense medio praesentis Edicti Michaeli Ustianowski et Juliano Ustianowski filiis olim Rudi Andreae Ustianowski notum redditur, haereditatem post olim Rudum. Andream Ustianowski ipsis sub 2da Augusti 1825 addictam, ob ignotum eorum domiciliam administrationi Judiciali subjici, massae in persona Advocati hujus Radkiewicz Curatorem constitui, ipsisque incumbere in legali termino eo certius fine capescendae hujus haereditatis sese hio C. R. Fori Nobilium insinuare, ac secus lapso legali termino pro mortuis declararentur et haereditas haec R. Fisco extraderetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnovise die 8. Nov. 1825. (1)

dictum. Nro. 6694. Per C. R. Forum Nobilium Provinciale Tarnoviense Gregorio Giehultowshi medio praesentis Edicti publice notumredditar, Syxtam Giebultowski die 28. Aprilis 1826 in bonis Srogow Circuli Sanocensis ab intestato fetia cessisse, ipsique qua absenti et de domicilio ignoto ad actum pertractandae hajus haereditatis Dnam. Bartmanski cum substitutione Dni. Advocati Potz pro officioso Curatore constitutum haberi, atque inviatur, ut so ad hanc haereditatem eo certius insinuet, ac secus portio hujus haereditatis eundem erga reliquos consuccessores concernens cousque in Judiciali custodia asservabitur, donec idem legaliter pro mortuo declaratus fuerit.

Ex Consilio C. Reg. Fori Nobilium. Tarnoviae die 4. Julii 1826. (1)

Edictum.

Nro. 11920. Per C.R. Forum Nobilium Provinciale Tarnoviense Dno. Severino Michatowski medio praesentis Edicti publice notum redditur, ejus aviam Apoloniam de Wilkonskie Pisarrewska sub jurisdictione C.R. hujus Fori Nobilium die 5. Septembris 1826 in pago Głębowice Circuli Vadovicensis condito testamento fatis cessisce, ipsique ob ignotum ejus domicilium ad actum pertractionis relictae post eandem defonctam haereditatis Dnum. Advocatum Potz cum substitutione Dni. Advocati Radhiewicz pro curatore constitutum haberi, cum quo haereditas ejus nomine pertractabitur, idem itaque inviatur, ut se ad hano ha ereditatem eo certius in termino legali insinuet, ao secus portio eundem ex hac haereditate respiciens eousque sub administratione hujus Judicii manebit, donec idem legaliter pro mortuo declarari poterit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 24. Octobris 1826. (1)

Edictum.

Nro. 4959. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense D. Brunoni Bystrzanowski de domicilio ignoto, medio praesentis Edicti notum redditur, matrem ejus Theelam de Staniszewskie Bystrzanowska in bonis Lubasz Circulo Ternoviensi die 29 Februarii 1828 ab intestato fatis cessisse ipsique qua praesumptivo cohaeredi ad actum pertractandae aujus haereditatis ad tuenda ejus jura Daum. Advocatum Potz pro Caratore constitutum haberi, quare inviator, ut se ad huncce baereditatem in termino lege prafixo eo certius insinuet, ac secus portio haereditatis com respicions consque in Judiciali Administratione asservabitur, donec idem legaliter pro mortuo declarari non poterit.

Ex Consilio C, R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 4 Junii 1825. (1)

E d y k t.

Nro. 11374. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski Pana Grzegorza Giebułtowskiego, htórego mieysce pobytu nieznanem iest, ninievszem uwiadamia, iż Pani Wiktorya z Karsznichickich Giebnitowska, matha iego, bez testamentu z tego świata zeszła, dziedzictwo po niey pozostałe w tuteyszym Sądzie Szłachechim pertraktuie się, - że iemu, gdy iego mieysce pobyta tateyszema Sądowi nie znane iest, Kurator w osobie P. Bartmanskiego, Sadowego Advokata, dodanym został; że nakoniec tenże Pan Giebultowski obowiązanym będzie, w trzech latach od dnia ninieyszego obwieszczenia tuteyszemu Sądowi oświadczyć, ozyli dziedzictwo po teyże matce swoiey na siebie spadłe, przyianie, lub też odrzuca, gdyż w przypadku upłynienia bezskutecznie tego termino, część dziedziotwa na niego przypadaiąca, w administracyą Sądową wzięta, o po upłycionym czasie, w którym tenże Pan Giebultowski za umarlego podłog praw tuteyszo-hraiowych uznanym być może, tak uważana bedzie, iah gdyby on w czasie spadłego na siebie tego dziedzictwa iuż nie żył.

Z Rady C. K. Sądów Szlacheckich. W Tarnowie d. 25. Paźdz. 1827. (1)

Antundigung.

Mro. 287. Muf Unfuchen des fonigi. Fisfus im Namen der f. f. Bollgefallen-Udminiftragion wird im Grunde bes Befchlufes des Lemberger f. f. Landrechtes vom 10. Upril 1828 3. 7358. jur Befriedigung der wider den Ifaat Maver Banbebberg im Rechtswege jugefprochenen Kontrabandstrase per 466 ft. 15 fr. 28. 28. und der Gerichtsköften per 9 fl. 44 fr. R. M., bas dem Verurtheilten gehörige, in Zbaraz unter der Konffripzionezaht 357. liegende gemauerte Branntweinhaus, deffen Grund laut der gerichtlichen Ubschätzung vom 26. July \$8:4, 3mei und Dierzig Ellen in der Lange und 13 Glen in der Breite beträgt, mittelft der am 30. July, 30. August und 30. Geptember 1828 ben dem Magistrate in Bbaray abzuhaltenden Berfteige. rung unter folgenden Bedingniffen veraußert werden.

1) Der gerichtliche Schähungswerth per 35 fl. 15 fr. R. M. wird jum Aufrufspreife angenommen, und der solioo Betrag per 3 fl. 31 1/2 fr. R. M. ist von den Kauflustigen als Vabium zu erlegen. Sollte diese Realität im ersten und zweiten Termine um, oder über den Schähungswerth nicht an Mann gebracht werden, so wird folche im dritten Termine auch unter dem Schäfungs

Bungemerthe verfauft werden.

2) Der Bestooth foll binnen 14 Tagen, von der Buftellung der Lizitazionsgenehmigung gerechenet, an den Zbarazer Magistrat von dem Kaufer erlegt werden, wonach demfelben das Einantwortungs-Dekret und die schuldenfreie Kealtetat übergeben werden wird.

3) Im Falle der in der festgeseten Frift unterlaffenen Bablung des Kaufschillings, wird biese Bealitat auf Gefahr und Koften des erfen Kaufers in einem einzigen Ligitagionsterming ver-

außert werden.

4) Die Einsicht sowohl des Tabular - Czetraftes als des Schähungsaktes, welche bei dem Magistrate in Zbaroz erliegen, als auch der Recelität selbst, wird den Kaustustigen gestattet.

Boaraj am 21. Juny 1828. (1)

Kundmachung.

Bei der e. f. galizischen Bollgefällen = Vermaltung ift die Expeditorestelle mit dem Gehalts jährlicher 800 fl. in Erledigung gekommen, zu deren Wiederbesetzung der Konkurs bis zum 10. August mit dem Beisage ausgeschrieben ist, daß diezenigen welche diesen Posten zu erhalten wun-

)( )(

fcen, binnen der besagten Frist ihre gehörig belegten Besuche bei dieser Udministragion ju uberreichen haben.

Lemberg am 24. Juny 1828. (1)

Konkurs-Ausschreibung

Mro. 105791858. Bei dem f. f. provifos rifchen Rentamte ju Schwaß tommt die Rontrols loreftelle, mit welcher ein jahrlicher Gehalt von 500 fl. M. M., dann die Berpflichtung gur Leisftung einer Kaugion im nämlichen Betrage vers

bunden ift , ju befegen.

Jene Beamten, welche diese Dienststelle ju erhalten wünschen, haben ihre gehörig belegten Gesuche im Wege ihrer vorgesetten Behörde bis 20. July d. J. hierher einzusenden, wobei erin. nert wird, daß die Kenntniß des Tyrolischen Urbarial- und Steuerwesend, dann der Kasse- und Rechnungs = Vorschriften unerläßlich nothwendig ist.

Bon der f. f. vereinten Gefallen-Perwaltung

für Aprol und Norarlberg. Innsbruck am 3. Jung 1828. (1)

### Anfündigung.

Mro. 6053. Um 2:ten July d. I. um 9 Uhr Bormittags wird in der Kanglei des Przemysler f. f. Kreisamtes die Ligitazion über die für den Bedarf des Przemysler Seminariums, während des Schuljahres 1828|29 erforderlichen Urtikel abgehalten werden.

Die Objekte, welche bei biefer Bigitagion ju

überlaffen fommen, find :

Erforderniß

Wadium! R. M. 303 Ellen feines 914 Ellen breites fcmar= 33 fl. zes Tuch go Ellen groberes 814 Ellen breites fcmar. 4 --zes Tuch 210 Ellen 514 Ellen breiten Flanell 9 -6 ---60 Stud Bute 2 -Rollare 34 7 -204 Ellen Burtel 120 Maar wollene Binterstrumpfe 12 -12 --- Commerftrumpfe 120 Stud Schnupftucher 4 -. 17 Ellen filberfarbnen Barchet 60 Paar Schuhe und 60 Paar Beinfleiber Schnallen 4 -4314 Dugend haarkamme 1 ---19 -945 Ellen hemderleinwand 735 - weiße Futterleinwand 13 -2 ---300 - Tolarfutterleinwand 18 - Rastrmesser sammt Zugebor 2 ---129 n. ö. Wattelafter harten Brennbolges 34 -Unschittkerzen und Lampenunschlitt nach

28 -

Verköstigung der Seminariums. Vorsteher und der Böglinge 200 — Verzinnung 25 Stud kupferner Kuchelgeschirre

Un Schreibmateriolien: 2 1/2 Riß Kanzlei- und 33 Riß Konzeptpapier, 137 Buschen Federkiele, 2 Pfund Spagath, 230 Stud Wochskerzen, 2 Pfund Siegellad, 4 Dupend Bleife-

dern und 2 1/2 Dußend Rötheln 30 — Schneiderarbeitslohn 28 — Mätherinn-Urbeitslohn 20 — Wäscherlohn 32 —

Welches mit der Bemerkung bekannt gemacht wird, daß nach gehörla abgeholtener Lizitazion keine nachträgliche Offerte angenommen werden, und daß diejenigen, welche die Verköstigung der Seminariums-Vorsteher und Böglinge zu übernehmen gedenken, sich 3 Tage vor der abzuhaltenden Versteigerung bei dem Grn. Seminariums-Rektor Domprobst Jangiel zu melden haben.

Przempst am 27. Juny 1828. (1)

Rundmachung.

Mro. 8263. Um 29ten Juli 1828 wird zu Pomorzany um 9 Uhr Vormittags das der dorstigen Marktgemeinde gehörige Markt- u. Standsgeldergefäll mittelst öffentlicher Versteigerung in dreijährigen Pacht gelassen, zum Fiskatpreise der jest bisher in Wiener Währung bestandene Pachtsschilling pr. 258 fl. dermahl, da diese Gefällseinnahme auf K. M. umgestaltet ist, auch in K. M., und der 10te Sheil davon als Vadium, welches vor Unveglinn der Lizitazion baar zu erstegen kommt, angenommen werden.

Vom f. f. Kreikamte. Bloczow am 21. Juny 1828. (1)

Ant fünd igunt g.
Mro. 8460. Die Lieferung der somohl für die hiesige k. f. Tabakgefällen-Udministrazion, alk auch die Winniker Fabriks. Dekonomie für das Militärjahr 1829 ersorderlichen Beleuchtungs-Urtikel, als: 391 pol. Pfund Wachsterzen, 583 Wier. Pfung gegossene und 645 Wien. Pfund gezogene Unschlitterzen, 1800 Wien. Pfund Leinsöhl, 18 Wien. Pfund Baumöhl, 30 Wien. Pf. zerlassens Unschlitt, 21 Wiener Pfund Seise, wird am 29. August 1828 im Udministrazionss gebäude Nro. 127. in der obern Urmeniergasse um 10 Uhr Vormittags mittelst offentlicher Vers

werden. Die Lizitanten haben das mit 80 fl. KM. bemeffene Reugeld, welches zugleich als Kauzion zu gelten hat, vor der Versteigerung zu erlegen.

fteigerung an den Mindeftbiethenden überlaffen

Bur Lizitazion werden von Ifraeliten nur jene zugelassen, die sich mit Zeugnissen des Lemberger Magistrats oder von andern Behörden ausweisen, daß sie verläßliche Unternehmer sind, und derley Lleferungen bereits zur vollen Zufriedenheit bewirket haben. Die Vertragsbedingnisse werden öffentlich vorgelesen werden, und der Bestbiether ist gleich von der seiner Seits erfolgten Unterfertigung des Lizitazions & Protokolls verbindlich, daher kein Rücktritt mehr Statt sindet.

Die nach der Elzitazion vorkommenden Un=

bothe werden zuruckgewiesen werden.

Lemberg am 21. Juny 1828.

Rundmacht ung Miro. 8406. Die Lieferung der sowohl für die hiesige k. k. Tabakgefällen-Udministrazion, als auch für die Winniker Fabriks - Defonomie für das Militärjahr 1829 erforderlichen Eisenwaaren, wird am 18. August d. I. im Administrazionsgebäude Nro. 127 in der obern Armenierzaffe mittelst öffentlicher Versteigerung dem Min-

desibiethenden kontraktmäßig überlassen werden. Die zu liefernden Urtikel sind folgende:

2 Stud mittlere Bohrer, 50 Stud kleine oder Nagelbohrer, 5 St. mittlere Feilen, 86 St. kleine Feilen, 4 St. Faßschaber, 4 Stud große Handhaden, 3 St. Zimmer-

Stud große Sandhaden, 3 St. Bimmer. mannshaden, 5 St. Maurerhammer, 5 St. ordinare Sammer, 5 St. Gpig . Sammer, 2 St. große flache hobeleifen, 20 Ge. flei= ne hobeleifen ; 13 Stud eiferne Reile, 10 St. flache Reifmeffer , 2 St. boble Reifmeffer, 34 St. Papiernieffer, 2 St. Schnigmeffer, 10 St. feine Schneidmaschinmeffer, 299 Stud ordinare Schneidmaschinmeffer, 3000 Guffitnagel, 10,000 Gt. große Brettnagel, 24000 Stud mittlere Brettnagel, 43000 St. mittlere Fagnagel, 200000 St. Rubelnagel, 60000 Schindelnagel, 7 St. fache Raspeln, 3 St. runde Raspeln, 14 St. große Bandfagen, 8 St. fleine Sandfagen, 7 St. Papierscheren, 156 St. große eiserne Schaufeln, 9 Stud große flache Stemmeifen, 4 St. Bangen, 3 St. eiferne Birkel, 10 St. Meffenschrauben gur feinen Schneidmaschine, 40 St. Defferschrauben jur ordinaren Schneidmafdine, 8 Gt. metallene Leuchter, 14 St. feine Lichtscheren, 4 St. große Mahnadeln-Briefe ju 100 Ct., 300 St. fleine Hahnadeln, 1000 St. gro-

Unternehmungslustige haben das mit 50 fl. R. M. bemeffene Reugeld, welches zugleich als Kauzion zu gelten hat, vor der Versteigerung zu

Be Fagnagel, 6 St. Bolgbaden.

erlegen.

Bur Ligitagion werden von Seraeliten nur

jene zugelaffen, die sich mit Zeugnissen vom Lems berger Magistrat oder andern Behörden ausweisfen, daß sie verläßliche Unternehmer sind, und derlen Lieferungen bereits zur vollen Zufriedenstelt bewirkt haben.

Die Vertragsbedingnisse werden öffentlich vorgelesen werden, und der Benbiether ift gleich von seiner Unterfertigung des Lizitazions=Protokolls verbindlich, daher von seiner Seite kein

Rudtritt flatt findet.

Lemberg am 20. Juny 1828.

Antūndigung.

Mro. 8465. Die Lieferung des Bauholz-Bedarfes im Militarjahr 1829 für die f. f. Sabakfabrik in Winniki, betragend:

698. St. Baubretter, 2 Klafter lang, 1 Schut

breit, 1 Boll bid.

Joo St. Kistenbretter, 2 Kl. lang, 1 Schus breit, 314 Boll bick.

186 St. eichene Laufeln, 3 Schuh 9 Boll lang, 8 Boll breit, 1132 Boll dick.

23 St. eichene Bodenflude, 2 Schuh 10 Boll lang, 8 3. breit, 1 1/2 3. dick.

23 detto Dedeln, 3 Schub lang, 1 Schub breit, 1 1j2 3. dick.

900 eichene Rubelbeden, 8 Boll im Durchmeffer,

5 birfene Deichfelstangen mit Boll hoben Rein, 2 Klafter & Schub lang, 5 bis 6 Boll bid.

20 Klafter barte Balfen, 1036llig,

10 - barte Pfosten, 1 Schuh breit 2 Boll bid.

30 detto detto 1 Schuh breit 3 goll dick,

131 detto weiche 1 — 3 — — 15 detto weiche 1 — 4 — —

139 Kl. hartes Sperrholz, bzöllig, 310 Kl. weiches detto detto,

340 Kl. weiches detto detto, wird am 21. August 1828 im Udministraziones gebäude Nro. 127 in der obern Urmeniergasse um 10 Uhr Vormittags mittelst öffentlicher Verstelgerung an den Mindestbiethenden überlassen werden.

Die Lieferungs-Unternehmer haben das mit 60 fl. bemessene Reugeld, welches zugleich als Kauzion zu gelten hat, vor der Versteigerung

ju erlegen.

Bur Lizitazion werden von Juden nur jene zugelassen, die sich mit Beugnissen des Lemberger Magistrats und der k. k. Landes Baudirckzion ausweisen, daß sie verläßliche Unternehmer sind, und derlen Lieferungen bereits zur vollen Bufriesbenheit bewirft haben.

Die Vertragsbedingnisse werden öffentlich vorgelefen werden, und den Bestbiether ift gleich nach feiner Unterfertigung des Ligitazions-Proto-

)( )( 2

Folls verbindlich, baber von feiner Geite fein

Rudtritt mehr Statt findet.

Mach abgehaltener Ligitagion werden feine nachträgliche Unbothe mehr angenommen werden. Lemberg am 21. Juny 1828.

Rro. 8407. Wegen Lieferung der sowoht für die hiesige f. f. Tabak - Udministrazion, als auch für die Winnifer Fabriks - Hausknechte und Portiere für das Militarjahr 1829 erforderlichen Livree-Urtikel, wird am 12. August d. J. im Udministrazionsgebäude Nro. 127 in der obern Urmeniergasse um 10 Uhr Vormittags eine öffent-

liche Verfleigerung abgehalten werden.

Die zu liefernden Urtikel sind:

27 1/2 Wiener Ellen graues Manteltuch,

65 1/2 — bechtgraues Livreetuch,

20 — Flanell,

58 — Rannafaß,

75 — Futterleinwand,

75 — Trich,

48 1/2 — Borten,

28 Dußend große Knöpfe,

18 Dußend kleine Knöpfe,

1 Portiersbut,

10 Stud ordinare runde hute, 12 Paar juchtene Stiefeln,

1/2 Elle mittelfeines ichwarges Tuch jum Pan-

7 1/2 Ellen halbseidene Borten dazu, \* Portiers-Stockband sammt Quafte.

Diejenigen, welche die Lieferung ersteben wollen, haben das mit 25 fl. R. M. bemessene Reugeld, welches zugleich als Kauzion zu gelten

hat, vor ber Berfteigerung ju erlegen:

Die Vertragsbedingnisse werden öffentlich vorgelesen werden, und der Bestbiether ift gleich von seiner Unterfertigung des Lizitazione. Proto-folls verbindlich, daher von feiner Seite Lein Rucktritt mehr statt findet.

Nach abgehaltener Ligitazion werden nach-

tragliche Unbothe jurudgewiesen werden.

Won der f. f. Zabaf. und Stempelgefallen. Udminifiragion.

Bemberg am 20ten Juny 1828.

Rundmach und für de gere Bieferung der sowohl für die hiefige f. k. Labak - Udministrazion, als auch für die Winnifer Fabriks. Dekonomie benö-

thigten Kanzles- und Niederlagserfordernisse für das Militariahr 1829 wird am 7. August d. 3. im Udminisrazionegebäude Nro. 127. in der obern Armeniergasse um 10 Uhr Vormittags eine öffentliche Versteigerung abgehalten werden.

Die ju liefernden Urtitel find:

49 Dugund Schwarzstifte, 31 — Rothstifte, 19000 St. Schreibfedern,

4 1/2 Rif Median , 74 Rif Rangley und 121 Rif Rongeptpapier,

36100 Stud Dblatten,

30 Pfund rothes und 130 Pfund schwarzes Siegellad,

9 Pfund weißen Nabywirn, 340 Quart schwarze Dinte, 12 Pfund geschnittene Kreibe,

7 Dugend Bimmermannebleiftiften,

150 Pfo. ord. Pech, 5 Pfund Tischlerleim, 61 Stud Bartwische,

26 - borftene Rebrbefen,

15 - Maurerpemfeln, 5 - Siebburften,

so - Jagburften,

4 — große Schleiffteine, 126 — ord. Begfteine, 50 — Webfteinbuchfen,

20 — Wegiteinbuchen,

8 - weiße und 5 grune Bafferflaschen,

3 - weißblechene Quartmaße,

70 - birfene Befen,

8 - Stampelburften und 10 Stampel-

Das mit 80 ff. K. M. bemeffene Reugeld, welches jugleich als Kauzion ju gelten bat, 'ift von den Lizitanten vor der Versteigerung ju er-legen.

Bur Ligitazion werden von Ifraeliten nur jene zugelaffen, die fich mit Zeugniffen des Lemeberger Magistrate, oder von fonstigen Behörden ausweisen, daß sie verläßliche Unternehmer sind, und derley Lieferungen bereits zur vollen Zufries denheit bewirft haben.

Die Bertragsbedingnisse werden öffentlich vorgelesen werden, und der Bestbiether ift gleich nach der von ihm geschehenen Unterfertigung des Ligitagions-Protofolls verbindlich, daber von feiner Seite kein Rudtritt mehr Statt findet.

Die nach der Lizitazion vorkommenden Un-

Lemberg am 19. Jung 1828.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 77.) We Lwowie dnia 7go Lipca 1828.

# om f. f. galigifchen Landesgubernium.

Mro. 45,058. Der Landesaugenarzt Pot afowsti wird zur Aufnahme und Behandlung der sich meldenden Augenkranken in Stry am 14ten kunftigen Monats Juli eintressen, weldes zur allgemeinen Kenntnis mit dem Beisate bekannt gemacht wird, daß die Ortsobrigkeiten u.
Dominien ihre atmen mit Augenübeln behafteten Unterthanen und Insasen vom 18ten Juli bis
längstens 25ten August in diese Augenkrankenanstalt abzusenden haben, wobei es erwünschlich ist, daß selbe von ihrer Absendung von einem Arzte oder Wundarzte über die Heilbarkeit des Augenübels untersucht werden, damit wirklich Unheilbare nicht ohne Zweck dahin gesendet werden, auch
ist bei dieser Bekanntmachung ausdrücklich beizusehen, daß die von den Ortsobrigkeiten und Dominien in diese Anstalt angewiesenen armen Kranken in selbe ganz unentgeltlich in Absicht auf Verpflegung, Arzenepen und ärztliche Hilse, aufgenommen werden.
Lemberg am 29ten Juny 1828.

# U w i a d o m i e n i e Od c. h. Galicyishiego Rządu krajowego.

Nro. 45,058. Okulista kraiowy Potakowski uda się dnia 14go przyszłego miesiąca Lipca do Stryia, dla przyjęcia do Instytutu chorych na oczy, i onych pielęgnowania; co
minieyszem do powszechney wiadomości z tym dodatkiem podnie się, że Zwierzchneści mieyscowe i Dominia swoich poddanych, na oczy chorujących, zaczawszy od d. 15. Lipca naydaley
do dnia 25go Sierpnia r. b. do tegoż Instytutu posełać maia, przyczem na to baczność zwracać należałoby, aby takowi chorzy przed ich odesłaniem do Instytutu, pierwey o możności lub
niemożności wyleczenia na oczy, przez lekarza lub obyrurga rewidowani, ażeby takowych co
wyleczeni być nie moga, daremnie tamże nie posełać. Przy tem należy i to dodać, że ubodzy
chorzy na oczy, przez Zwierzchności mieyscowe i Dominia tamże odesłani, do Instytutu wspomnionego bezpłatnie, tak względnie ich kaucyi, iako i pielęgnowania przyjętemi będą.

We Lwowie d. 29. Czerwca 1828.

## Rreisschreiben vom R. R. Landesgubernium:

Nro. 38933.

Podwody do badowy a cmętarzów ażyte, od opłaty drogowego i mostowego są uwolnione.

Moca naywyższego drukowanym okólnia hiem z d. 15go Czerwca 1821 do liczby 31269 6. 4. Litt. S. obwieszczonego postanowienia Jego c. k. Mości z d. 16. Maia 1821 r. wszystkie podwody do budowli kościelnych, parafialnych i szkolnych, które bezpłatnie dawane obicte sa, tudzież, czyli w przypadkach; gdy takowe bezpłatnie dawane być muszą od opłaty myta drogowego i mostowego uwolnione są.

Wznieconą została watpliwość; czyli pod tem uwolnieniem, także podwody do budowy u cmentarzow kezpłatnie dawane, obięte są, tudzież, czyli w przypadkach; gdy takowe bezpłatnie dawać się maiące podwody, od obowiązanych do tey daniny, innym furmanom lab przedsiębiercom za zapłate do dostawienia przekazane zostana, również i tym, podobne u-

wolnienie należy.

Zważywszy, że cmentarze sa istotna należnościa kościołów, tudzież, że przepis powszechny, uwolnienie od myta drogowego i mostowego dla innych podobnych powód, mianowicie: dla transportów z ziemiopłodami na dostawe, iskoteż dla podwód przez poddanych naymowanych, ustanowił; c. k. powszechna Kamera nadworna za porozumieniem się c.k. połączona Kancelaryja nadworna uznała:

towego dla podwód do budowli kościelnych, parafialnych i szkolnych stosownie do istniejących ustaw bezpłatnie dawać się mających, obeymuje także te podwody, które do budowy u cmentarzów bazpłatnie dawane być muszą;

2) że to uwolnienie bez różnicy mieysce mieć musi, czy obowiązani do stawienia podwód takowych, te podwody sami, czy też przez innych za zapłatę stawiają.

Obiaśnienie ninieysze z dekretem wysokiey Kamery nadworney z d. 30. Stycznia 1828 do liczby 2838/166 tu nadeszłe, ogłasza się ninieyszem dla powszechney wiadomości i zachowania.

We Lwowie d. 7. Czerwca 1828.
August Longin Xiażę Lobkowicz,
Gubernator krajowy.
Aloizy de Stutterheim,
Radca nadworny.
Józef de Bobowski,
Radca Gubernijalny.

## Rundmachungen des R. A. Landesguberniums:

#### U wiadomienie.

Nro. 6520. Stosownie do wysokiego Gubernialnego rozporządzenia z d. 9. Kwietnia r. b. Nro. 18888 podaie się do powszechney wiadomości, iż na przedsiębierstwo robót łamania, rozbiiania i przywozenia kamieni, niemnieg wydobycia i zwozenia szutru, tudzież rozgartywania tegoż materyiału do konserwacyi gościnców erarialnych tegoż Cyrkułu na rok 1829 potrzebnego, następuiące licytacyje przedsięwzięste będą, iako to:

1) w Dominikalney Kancelaryi Gorlickiey d. 4. Lipcu r. b. na wydobycie i zwożenie 225 kup szutru po 24 kr. w M. K., niemniey rozgartywania 17 kup szutru po 5 1 1 kr. za kupę dla stacyi drogowey Gorlickiey, Kommissaryia-

to Sandeckiego;

2) w dominikalney Kancelaryi Dukielskiey d. 7. Lipca b. r. na wyłamanie, zwożenie i rozbiianie 111 kup kameni po 501/8 kr., niemniey na wydobycie i zwożenie 628 kup szutru po 23 i 261/2 kr., tudzież na rozgartywanie 109 kup po 41/2, 47/8 i 51/2 kr. za kupę, dla stacyi drogowey Dukielskiey i Rogowskiey, Kommissaryiatu Dukielskiego;

3) w Cyrkułowey Kancelaryi Jasielskiey d. 9. i 10. Lipca b. r. na wydobycie i zwożenie 1540 kup szutru po 24 kr. do 1 ZR. 19 kr., niemniey na rozgartywanie 415 kup po 5 do 6

### U wiadomienie.

Nro. 6406. Dnia 11. Lipca b. r. w godzinach rannych będzie w tuteyszey c. k. Cyrhułowey Kancelaryi licytacyja na liwerowanie kafaru, i przedsiębierstwo różnych robót konserwacyjnych około gościńców Kommissaryjatu Jasielskiego agitowana.

Cena fishalna wynosi:

na materyiely do kafaru 53 ZR. 46 kr. a za sporządzenie tegoż 29 – 2 –

Summa - 82 - 28 -

zaś za roboty w stacyi drogowey:

kr. za kupę, dia stacyi drogowcy Bickiey, Szebnieńskiey, Krosnieńskiey, Zmigrodzkiey i Jasielskiey, Kommissaryiatu Jasielskiego; i d.11. Lipca b. r. na wydobycie i zwożenie 278 kup szutru po 31 314, 36 1f4 i 43 314 kr. niemniey na rozgartywanie 45 kup po 5 112 i 5 314 kr. za kupę, dla stacyi drogowcy Kołaczyckiey, Kommissaryiatu Tarnowskiego.

Cheć licytowania maiącym osobom wolno, punkta licytocyjne w c. k. Cyrkułowym Urzędzie, lub w drogowym Kommissaryjacie przeyrzeć, którymto Kommissaryjatom zalecono potrzebne w tym przedmiocie obiasnienia stronom na ich żadanie udzielić.

Tudzież pozwala się tym osobom, którzy nie są w położeniu, osobiście, lub bez pełnomocników przy licytacyi stawić się, oferty swoie wadyiami należycie zaopatrzone do c. h. Cyrhułowego Urzędu na pismie, iednak naypóźniey w dniu poprzedzającym licytacyję podać.

Licytanci do licytacyi stawiaiace się maia topCtowa kaucyia w gotowiżnie lub hypotecznie złoyć, w którym ostatnim razie akt detaxacyi i extrakt tabularny produkowany być musi.

Od złożenia tey kaucyi są iednak wolnemi całe gminy, gdy ich zastępcy zaopatrzone pełnomocnictwem przez Dominium legalizowanem, zgłoszą się.

W Jasle d. 12. Czerwca 1828. (3)

| Biechiey      | 830 | ZR. | 41 hr. |
|---------------|-----|-----|--------|
| Szebnieńskiey | 73  | -   | 58 -   |
| Krosnieńskiey | 244 | -   | 46 -   |
| Zmygrodzkiey  | 201 |     | 40 -   |
| Jasielskiey   | 110 |     | 29 -   |
| 0             |     |     |        |

Summa - 1462 — 34 —

w monecie konwencyiney.

Chęć licytowania maiące osoby wzywaia się do tey licytacyi na wspomniony dzień i miey-sce z tym dodatkiem, iż każdy 10pCtowa haucyję złożyć będzie obowiązany.

Przez C. K. Urząd Cyrhułowy. W Jasle dnia 12 Czerwca 1828. (2

### U wiadomienie.

Nro. 88761986. Ponieważ licytacyja do u-kutecznienia robót przy Hordyńskim przekopie Dniestrowym, pod dniem 15. Maia r. b. do liczby 6460 wypisana, bezskutecznie upłyneża, przeto odprawiać się będzie w tymże względzie nowa licytacyja na d. 9. Lipcar. b. w Kancelaryi tuteyszego Urzędu Cyrkułowego.

Cena fishalne tych robot, zamierzaiacych

restauracyję grobli i rowu wynosi,

### Rundmachung.

Mro. 40743. Nach einer Eröffnung der k. ungarischen Hofkanzley ist das Postrittgeld für die jenseits der Save gelegenen ungarischen Poststazionen, das bisber in 48 kr. KM. daselbst bestand, auf 56 kr. KM. für ein Pferd und eine Stazion erhöhet, und zugleich befunden worden, dieselben auch rücksteltich des Trink-u. Schmiere geldes, dann der Bergütung für eine offene oder halbgedeckte Postkalesche, den ishprischen Postskazionen ganz gleich zu halten, und diese Erhöshung vom 15ten May 1828 angefängen eintreten zu lassen.

Welches hiemit in Folge boben Soffammerbekrets vom 26ten May b. J. B. 20,436. jur allgemeinen Wiffenschaft gebracht wird.

Vom f. f. galizischen Laufoedgubernium. Lemberg am 27. Juny 1828. (1)

U wiadomienie.

Nro. 21077. Następuiące opisanie postąwania w fabrykacyi cukru, na co Jezef Maria Reali pod d. 12. Sierpnia 1822 przywiley pięcioletni otrzymał, podaie się do publiczney wiadomości stosownie do Dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney z d. 9. Marca 1828 do liczby 5467 z tem dołożeniem, że podług wyrażney myśli naywyższego Uniwersału z d. 8go Grudnia 1820 ( 23. użytek tego uprzywileiowanego przedmiotu każdemu odtąd podług upodobania dozwolony.

Od C. K. Rzadu kraiowego. We Lwowie d. 28. Marca 1828.

O p i s a n i e postępowanie Józefa Maryi Reali w Wenecyi, przy rafinowaniu cukru (uprzyw. pod d. 12.

Sierpnia 1822.)

Postepowanie zasadza się co do istoty na tem: Gdy make cukrowa, faryna, czyli muszkiehada (Maskovade) przez kratę roboty plecioney przepuści się dla rozdrobienia części grubszych, zarabia się w kotle cynowym trochą wody, aby miała gęstość faramugi i tak

przy oddziałe I. 420 ZR. – kr. M. K. przy oddziałe II. 605 – 171/8 – – od którey 10pCtowe wadyium złożyć należy.

Od składania wadyinm wyięte są iedynie gminy poddańcze, które za to swoim Deputo-wanym pełnomocnictwo na pismie wydać, i w temże klauzułę odpowiedzialności solidarney umieścić mają.

Z C. K. Urzędu Cyrhułowego. W Samborze d. 23. Czerwca 1828. (2)

### U wiadomienie.

Nro. 40,743. Podług uwiadomienia od hról. Węgierskiey Kancelaryi nadworney została płaca za iazdę pocztowadla 13tu Węgierskich stacyy pocztowych, za rzeką Sawa położonych, która dotąd po 48 kr. M. K. ustanowiona była, na 56 kr. M. K. od konia i stacyi podwyższoną, a zarazem także uchwalono, żeby te stacyie także względnie tryngieltu i szmirgieltu, tudzież wynagrodzenia za niekrytą, albo pokrytą kolaskę, całkiem tak, iak illiryiskie stacyie pocztowe uważane były i żeby to podwyższenie z dniem 15. Maia 1828 swóy początek wzięło.

Co ninieyszem w skutku dekretu wysokiey Kamery nadworney z d. 26. Maia r. b. do liczby 20436 do powszechney wiadomości po-

daie się.

Przez C. K. Rzad kraiowy. We Lwowie dnia 27. Czerwca 1828. (1)

trzyma się przez 12 godzin w gorącu do przetrawienia się; famuła ta przepuszcza się powoli
przez worek z grubego i mocnego płótna, drugim workiem z postronków splecionym, wzmooniony; przez co, osobliwie zaś przez oczyszczenie z kleiu cukrowego dalsze klarowanie
i rafinowanie cukru prędszym i korzystnieyszym
odbywa się sposobem. Właściwe klarowanie
dziele się przez dodanie krwi, węgli zwierzę,
oych i węglami wapną na wolnym ogniu, poczem filtrowanie sposobem wiadomym następuie.

Używanie weglanu wapna ma te korzyść przynosić, że się płyn nie pomnaża, iak się to dziać zwykło, gdy do klarowania cukru rozezyn wapna bierze się; wreszcie do predszego wyparowania płynu w temperaturze ninieyszey od punktu wrzenia wody (za naydogodnieyszy stan temperatury podaie 40—50° Reaumura, ponieważ w takim razie obawa przeyścia części cukrowych w kley ustaie) radzi wynalazca użyć do kotła wentylatora, któryto ostatni iest kształtu półkola, z którego cukrowa massa rura przysądzoną dostaie się do naczynia studzącego (rurnicy) Ostatnia robota iest powtórne prasowa-

nie inż rafinowanego cukru przed krystalizowanym.

Rafinada cukru przełożonym sposobem czyni go bardzo czystym, specyficznie lekszym od

#### U wiadomienie.

Nro. 34584. N. Pan naywyższą uchwała z d. 5. Kwietnia r. b. raczył ponadawać nastę-

puisce przywileie:

1) Janowi Christ i Hektorowi Wilhelmowi Ritter, c. h. uprzywileiowanemu hurtownihowi i właścicielowi raffineryi cukru w Goryoyi, przywiley 10cioletni na odkrycie i poprawe: przez złożenie nowe aparatu i przez osobliwe urządzenie, cukier klarować, przecedzać
(filtrować), wywarzać i suszyć daleko doskonaley iak dotad, przytem uniknać niebezpieczeństwa ognia, paliwa znacznie oszczędzać, a razem daleko pięknieyszy i w większey obfitości
uzyskać cukier rafinowany.

2) Karolowi Matschiner, fabrykantowi worosolisów i octów w Wiednia w Gampendorfie Nro. 283., przywiley roczny na po prawę w robieniu gorzałki i octu, przez która na czystości produktu, korzystnieyszem użytkowaniu z pozostałków, i na użyciu lahoratorium zyskować się ma, oprócz tego prządzenie tego daleko iest tansze, iak dotad było, ponieważ zamiast podwóynych talerzyków miedzianych, używaia się tylko gliniane z miedzianemi, cyna pobielanemi przykrywkami, które iuż nawet ze względu na czyszczenie i zapobieżenie osadzeniu się gryszpanu są pożyseczne. Pozostały gaszcz kleiowaty, który tu daleko będzie czyścieyszy, wzięty być ma na ocet, równie ial obficie odchodząca woda ciepła do destylaovi z wielką korzyścią; niemniey opał i mieyscowość do łażni moskiewskich parowych i pralni, służyć ma.

3) Rudolfowi Walz, kupcowi w Lipsku, w Wiedniu Mariahilf Nro. 38. mieszkaiącemu, przywiley ścioletni na wynalazek przemośney kapieli kropłowey i drocz wzbudzaiącey, którey korzyści zasadzać się maią na tem, że do niey bardzo mało wody używa się, albowiem do kapieli 15 do 20 minst trwaiącey, nie potrzeba więcey iak 8 do 10 kwart wody; że kapiel takowa mało kosztuie pracy i wydatków, że aparat, maiący kształt przyjemny, mało zaymnie mieysca, i dla tego w każdey izbie umieszczonym być może, zwłaszcza, że przytem mało bardzo pary rodzi, która sprzętom

cukru zwyczaynym sposobem rafinowanego, oraz bez żadnego obcego smaku i przez wpływ powietrza niezmieniającym się.

domowym szkodliwa; w reszcie, że przy tym aparacie żadne nieporządki w izbie przez przynoszenie i wynoszenie wody do zwyczayney kapieli nie dzieją się; nakoniec, że ten aparet razem iako środek powietrze czyszczący, a mianowicie pod lato do uśmierzenia wysokiey tem-

peratury ciepła użytym być może.

Nawet u chorych moga poiedyńcze części ciała na ciepło, drugie na zimno kapieli używać; chorzy moga na przemian w zupełnie małych czasu okresach ciepło i zimno kapad się, i stopień temperatury zależy od ich woli, a łagodne drażnienie gorącey, letniey, lub zimney iak lod wody rozpryskaney, spadając na skorę zrządzone, spodziewać się każe wielce pomyślnego skutku w nie iedney chorobie, iakoto: w reumatyzmie, kartarze, biegunkach i t. d., przyczem i ta okoliczność wielce pożyteczną być może, iż każdego momentu świeża woda na ciało i z ciała spływa; w reszcie kapiel ta z ingredyencyami, tem samem skutecznieysza być powinna, że:

1) przy równey ilości iakość 16 do 17 razy

powiększa się;

 że takie ingredyencye dawać można do kapieli, które dla kosztowności swoiey dotad używane być nie mogły.

Urządzenie to służy także do czyszczenia powietrza u chorych, a przy ranach szerzogą rażonych i wrzodach, częste wypłókiwanie onych pryskiem wody, wielce pożytecznem być musi. Nakoniec przez ten aparat myśl ta, aby zrządzić deszcz elektryczny, na ciało działający, zupełnie urzeczywistnić się daie, a tak otwiera się nowe i obszerne pole używanie medycznie elektryczności wegetacyjney tak w szpitalach, jako i w rośliniarniach; na lat 5.

4) Józefowi Buchmuller, czeladnikowi szewskiemu w Wiedniu w Reimprechtsdorfie Nro. 1., przywiley roczny na poprawę: robienia botów i trzewików z abcasami żelaznemi i stalowemi, które lekkością i tannością, znane dotychczas tego rodzaju trzewiki i bóty przewyższają.

Od C. K. Rządu kraiowego.

We Lwowie d. 23. Maia 1828.